# CURRENDA

#### S. Congregatio Concilii.

Dubia circa trium MIssarum celebrationem in die Solemnis Commemorationis omnium fidelium defunctorum.

Quum in Constitutione Apostolica Incruentum altaris die X. augusti huius anni sub num. 1. data fuerit facultas "omnibus in Ecclesia universa Sacerdotibus, quo die agitur Solemnis Commemoratio omnium fidelium defunctorum, ter Sacrum facere; ea tamen lege, ut unam e tribus Missis, cuicumque maluerint, applicare et stipem percipere queant; teneantur vero, nulla stipe percepta applicare alteram Missam in suffragium omnium fidelium defunctorum, tertiam ad mentem Summi Pontificis, quam satis superque declaravimus", sequentium dubiorum solutio a S. Congregatione Concilii expostulata fuit, nimirum:

I. Ad normam praefatae Constitutionis, in die Solemnis Commemorationis omnium fidelium defunctorum possuntne Sacerdotes unam e tribus Missis, quae magis eis placet, cui maluerint, applicare et stipem inde percipere, vel primam tantum exclusive?

II. Pro unica Missa, quam illa die sacerdotes possunt, cui maluerint, applicare et stipem inde percipere, possuntne maiorem exigere eleemosynam, vel contenti esse debent eleemosyna ex constitutione synodali vel consuetudine locali statuta?

III. Potestne sacerdos pro aliis duabus Missis, quas illa die celebrat pro omnibus fidelibus defunctis et ad mentem Pontificis, aliquid accipere ratione laboris, seu incommodi extrinseci, puta si ad aliorum commodum illas celebrare debeat hora vel loco satis incommodo, puta in aurora vel circa meridiem, in ecclesia vel oratorio rurali aut coεmeterii; vel ne hoc titulo quidem valeat aliquid percipere?

IV. Potestre sacerdos, etiam remoto quovis motivo lucri, alias duas Missas illa die pro suo arbitrio applicare et stipem percipere et insequentibus diebus applicare per se vel per alium duas Missas, unam pro fidelibus defunctis, alteram ad mentem Pontificis?

Et quatemus negative:

V. Potestne Episcopus poenam suspensionis, etiam latae sententiae, et non faciendi suum stipendium, irrogare in eos, qui ita agerent?

Sacra autem Congregatio Concilii ad proposita dubia respondendum censuit, prout respondit:

Ad I. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, excepto casu ultroneae oblationis, vetita tamen non solum petitione, sed etiam quaeumque insinuatione, ut eleemosyna maior ordinaria a fidelibus offeratur.

Ad III. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad IV. Negative.

Datum Romae, die 15. octobris 1915.

F. Card. Cassetta,

O. Giorgi, Secretarius.

Nrus 85 praes.

#### Opłata XX. Wikarych za wikt na plebanii.

Wobec zmienionych warunków ekonomicznych dawna opłata, jaką XX. Wikarzy obowiązani byli uiszczać XX. Proboszczom za wikt, okazuje się zbyt niską; zwłaszcza że szkody wojenne dotknęły przeważnie XX. Proboszczów, rzadko zaś XX. Wikarych. Przeto niniejszem zezwalamy XX. Proboszczom, by opłatę powyższą podnieśli XX. Wikarym najwyżej jednak do kwoty 60 K. miesięcznie.

Nrus 86/praes.

## Ubieganie się XX. Katechetów o probostwa.

Zdarza się często, że młodzi XX. Wikarzy usilne czynią zabiegi o uzyskanie posady katechety w szkołach ludowych; nie zawsze jednak z zamiłowania zawodu nauczycielskiego, tylko powodowani nadzieją spokojniejszej pracy. — Tacy, otrzymawszy upragnioną posadę, nieraz już po 2 lub 3 latach pracy katechetycznej starają się o probostwo i to często z powodzeniem. Ponieważ tego rodzaju szybkie zmiany nie zawsze są z korzyścią dla szkoły i probostwa, a nawet dla samego kapłana, przeto postanowiliśmy odtąd tylko takich dopuszczać do katechetury, którzy zobowiążą się przynajmniej przez lat 10 pracować przy szkole. Wcześniej niż przed upływem dziesięciu lat pracy szkolnej katecheci tylko w wyjątkowych wypadkach będą się mogli ubiegać o probostwo.

#### Z PREZYDYUM ORDYNARYATU BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20. grudnia 1916.

† Leon
Biskup.

L. 5966.

# Dopuszczenie nafty do palenia w "lampie wiecznej".

Na wielokrotne zapytania ze strony P. T. Rządców kościołów, jakiegoby tłuszczu można używać do palenia w »lampie wiecznej« przed Najśw. Sakramentem wobec albo zupełnego braku »oliwy z oliwek«, albo niesłychanej jej drożyzny, oświadczamy, że według przepisów Kościoła św. powinno się wieczną lampkę przedewszystkiem żywić tłuszczem roślinnym, a więc oliwą z oliwek,

lub olejem np. rzepakowym, albo lnianym czy konopnym. W braku zaś tego rodzaju tłuszczów dopuszcza Stolica św. raczej olej skalny czyli naftę, aniżeli jakikolwiek tłuszcz zwięrzęcy n.p. łój lub masło.

Tych norm zechca się trzymać P. T. Rządcy Kościołów w Naszej Dyecezyi.

L. 6004.

#### Wsparcia dla rodzin po poleglych żołnierzach 32 p. obr. kraj.

Do wiadomości i ewentualnego użytku podajemy P. T. Duchowieństwu dyeczalnemu pismo otrzymane od Wnego Ks. Władysława Jurzyny, c. k. proboszcza polowego.

Brzmi ono jak następuje:

Przy uroczystości urodzin Najjaśniejszego Pana dnia 18-go sierpnia 1915. powziętą została myśl utworzenia funduszu dla wdów i sierót po poległych żołnierzach 32 pułku Obr. krajowej. Zawiązał się odpowiedni Komitet z pośród oficerów, na czele którego stoi pułkownik wspomnianego pułku — jak również uchwalono ustawy. Drogą dobrowolnych składek ze strony oficerów i żołnierzy fundusz dobiega 10.000 Koron.

Niżej podpisany skarbnik i sekretarz wspomnianego Komitetu uprasza Najprzewielebniejszy Biskupi Konsystorz o łaskawe zawiadomienie X. X. Proboszczów i Rządców kościołów Dyecezyi tarnowskiej, by ci pouczać zechcieli swoich parafian, że każdej rodzinie po poległym żołnierzu 32 p. Obr. krajowej, przysługuje prawo wnoszenia prośby o zasiłek pieniężny skierowany do c. k. Komendy 32 p. Obr. kraj. (Feldpost 52). Prośba ta winna być potwierdzoną przez Zwierzchność gminną i c. k. Starostwo, poczem należy ją przesłać do Komendy uzupełniającej (Erzatz-Kader des Landw. Inf. Reg. NeuSandez Nr. 32) w Bochni, skąd odesłaną zostanie do Komendy pułkowej w polu.

L. 5959.

#### Składki na rzecz funduszu opieki wojennej.

P. T. Duchowieństwo dyecezyalne zechce według sił poprzeć akcyę składkową na rzecz funduszu opieki wojennej, jak również na rzecz żołnierzy rannych, w wojnie ociemniałych i walczących obecnie na polu bitew, składając na te cele chociażby najskromniejsze swoje datki i przy nadarzających się sposobnościach zachęcając wiernych do ofiarności w tym względzie.

L. 5216.

## Pożyczki z galic. wojennego Zakładu kredytowego.

Krajowe Biuro Patronatu dla Spółek oszczędności i pożyczek odniosło się do Nas pismem z dnia 3 października br. L. 4562. z prośbą o poparcie przez P. T. Duchowieństwo podjętej przez to Biuro Patronatu razem z krajową centralną Kasą dla spółek rolniczych akcyi pośrednictwa w udzielaniu włościanom

kredytów inwestycyjnych z galic. Wojennego Zakładu kredytowego, na odbudowanie gospodarstw zniszczonych wojną. Jest rzeczą bardzo ważną, wielkiej dla kraju doniosłości, aby akcya ta pośrednicząca należycie została przeprowadzoną, aby ludność poszkodowana potrzebująca pomocy publicznej dla odbudowania gospodarstw rychło i wydatnie korzystała z udzielonego jej kredytu, do czego wiele przyczynić się może duchowieństwo. Dlatego chętnie czynimy zadość prośbie Kraj. Biura Patronatu dla Sp. o. i p. i zachęcamy P. T. Duchowieństwo Dyecezyi Naszej, aby nie odmawiało swego poparcia, lecz pouczało o tem ludność i zajęło się gorliwie tą pośredniczącą akcyą przez miejscowe spółki oszczędności i pożyczek i to zarówno tam, gdzie kierownictwo miejscowej spółki spoczywa w rękach kapłana, jak i tam, gdzie kto inny nią zawiaduje.

Sposób prowadzenia tej pośredniczącej akcyi i warunki kredytów inwestycyjnych sę dokładnie wyłuszczone w okólniku kraj. Centralnej Kasy dla Spółek rolniczych we Lwowie — z daty Kraków 30. października 1915. L. 2168.

## Spłata reszty obligacyi galic. funduszu propinacyjnego.

W myśl § 20. ustawy krajowej z dnia 22. kwietnia 1889. (Dz. u. kr. Nr. 30.) wszystkie w obiegu jeszcze będące 4% obligacye propinacyjne zostaną spłacone w bieżącym roku w nominalnej wartości. Z dniem 31. grudnia ustało już dalsze oprocentowanie tych obligacyi.

Wzywamy tedy wszystkie P. T. Urzędy parafialne i Przełożeństwa Zgromadzeń zakonnych, aby będące w ich posiadaniu winkulowane obligacye galic. funduszu propinacyjnego wraz z ich arkuszami płatniczymi, arkuszami płatniczymi od listów zastawnych Banku krajowego i kartkami wkładkowymi Tarn. Kasy Oszcz. taksamo winkulowanymi natychmiast tu przedłożyły.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Translati: RR. DD. *Potoniec Joannes*, Coop. in Muszyna, ad Książnice; *Lalik Ladislaus*, Coop. in Książnice, ad Porąbka uszewska et *Dymurski Joannes*, Coop. in Porąbka uszewska, ad Wojnicz.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20. grudnia 1915.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup